# REDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzedowego Województwa Pomorskiego.

# Przetarg przymusowy.

151. W postępowaniu celem przymusowego przelargu nieruchomości Blądzim wykazy 66, 249 i Rykowisko wykaz 11 — zapisanych na imię Stanisława Skodowskiego w Błądzimiu i Marjanny z Donarskich w wspólności majątkowej — nastąpi w terminie przetargowym dnla 11. marca 1925 r. w myśl uchwał zarządzających przetarg przymusowy i doręczonych do dnia 8 grudnia 1924 r. dłurotkom — przetarg nieruchomości na wniosek robotnik Skodowskiego z Iwca — celem zniesienia wspólności majątkowa Swiecie, dnia 25 lutego 1925 r.

Sad Powiatowy.

# Postepowania upadłościowe.

152. Do majatku Antoniego Skierskiego, kupca w Chelmnie, otwarto konkurs. Zarządcą masy jest kupiec Paweł Muchowski w Chelmnie. Termin zgłoszeń do 27 marca 1935 r. Pierwsze zebranie wierzycieli 20 marca 1925 r. Termin do zbadania zgłoszeń 3 kwietnia 1925 r. Otwarty areszt z terminem zgłoszenia 27 marca 1925 r. Chelmno, dnia 25 lutego 1925 r.

Sad Powiatowy.

153. Co do mejątku firmy zapisanej Stefen Mielicki w Toruniu, wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 14 lutego 1925 r. o godz. 11 przed poł. postępowanie upadłościowe, ponieweż firma jest niewypłacalna.

Zorządcą masy upadłościowej mianuje się p. Jana Piskorskiego w Toruniu, Prosta.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej do dnia

15 kwietnia 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej oznaczonym sądzie termin na dzień 13 marca 1925 r. o godz. 10½ przed połud — zaś celem zbadania zgłoszo-nych wierzytelności termin na dzień 27 kwietnia 1925 r. o godz.

nych wierzytelności termin na dzien 27 awietnia 1920 F. o godz.

10 ½ przed południem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać sę z długu, a naoto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 15 kwietnia 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z

owych rzeczy

Sąd Powiatowy w Toruniu.

153a. W sprawie upodlości nad majątkiem firmy Pomorskiej Towarzystwo Budowlane "Betokol" w Toruniu, ustalone zgłoszone pretensje z wyjątkiem pretensji w dziale 1 pod nr. 15-24, dział 2, pod nr. 2, 5-7 nr. 9-11, dla ustalenia których wyznaczono termin na dzień

17 marea 1925 r. o godz. 11. Toruń, dnia 21 lutego 1925 r. Sad Powiatowy.

# Zniesienie przymusowego przetargu.

154. Uchwale Sądu Powietowego w Czersku, dotyczącą Prze-targu przymusowego nieruchomości Czersk t. 40 k. 876 na imię Michała Klary w Czersku, uchyla się, albowiem wniosek na przetarg przymusowy został przez wierzyciela cofniety. Również uchyla aie termin, wyznaczony na dzień 14 5. 1926 r. o gods. 11.

Czersk, dnia 16. lutego 1925 r.

Sad Powiatowy.

### Publiczne doręczenia, wywołania i zapozwy.

155. Leon i Kazimiera ur. Schmidt, malżonkowie Stremlau z Torunia, stawili wnosek o wywołanie zaginionego listu hipotecznego odnośnie do wierzytelności w kwocie 20000 mk. z 5 % odsetkami, zahipotekowanej w księdze wieczystel Toruń Nowe Chelmińskie Przedmieście, karta 55 i karta 81 w oddz. 3 pod nr. 20 względnie 12 na rzecz Banku Ludowego w Lubawie, a co do której jest zapisane zastrzeżenie dla wnioskodawców.

Wzywa się posiadacza wyżej wymienionego dokumentu, by najpóźniej w terminie wywoławczym dnia 1 sierpnia 1925 r. o godzinie 12-ej przed poł. w Sądzie Powiatowym w Toruniu pokój nr. 8, zgłosił swe prawa do niego i przedłożył dokument, gdyż w przeciwnym razie dokument ten zostanie pozbawiony mocy prawnej. Toruń, dnia 31 grudnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

156. Ida Ziołkowska z domu Tuchenhagen w Białym Dworze powiat Grudziądz, wystąpiła ze skargą przeciw jei meżowi Emilowi Ziołkowskiemu, dawniej zamieszkałemu w Białym Dworze powiat Grudziądz, obecnie nieznanego miejsca pobytu w Niemczech, z wnioskiem:

wnioskiem:

1) mołżeństwo pomiędzy powódką a pozwanym zawarte uznać za rozwiązane z winy pozwanego,

2) pozwanego zasądzić na ponoszenie kosztów sporu,
i wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed S4d Okregowy
Wydział II cywilny w Grudziądzu na dzień 1 maja 1925 r. o godz.
9 przed poł. pokój 27, z wezwaniem, przybrania subie adwokata
dopuszczonego w bytej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem nublicznego doreczenia odłaża się ten wysiag ze skarsi.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wyciąg ze skargi. Grudziądz, dnia 5 lutego 1925 r.

Sad Okregowy - Wydział cywilny.

157. W sprawie Elźbiety Rosowej, urodz. Kutz owd. Krechel z Zelgoszczy, powódki, przeciwko Piotrowi Ross, b. urzędnik kolej., obecnie nieznanego miejsca pobytu, pozwanemu zezwala się na publiczne doręczenie wniosku pozwanemu Piotrowi Ross, którego miejsce pobytu nie jest wiadome.

Zarazem wzywa się Pana do ustnej rozprawy na dzień 17 kwietnia 1925 o godz. 9tej w Sądzie Powiatowym w Starogardzie,

sala nr. 31.

Czasokres między doręczeniem wniosku, a terminem ustala się na 1 miesiąc.

Starogard, dnia 11 lutego 1925 r. Sad Powiatowy,

# Zapisy w rejestrze handlowym i spółkowym.

158. Do naszego rejestru handlowego oddział A. wpisano przy nr. 159 firmie: "Polski Dom obuwia, właściciel Mieczysław Peche Lidzbark, że firma ta zgasła.

Lidzbark, dnia 29 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

159. Do noszego rejestru spółdzielni wpisano przy numerse 6 odnośnie do spółdzielni: "Zgoda" w Lidzbarku, spółdzielnia spo-żywców z odpowiedzialnością ograniczoną, że udział podwyższono na 25 złotych, zaś odpowiedzialność dodatkowa wynosi 25 złotych. Lidzbark, dnia 18 lutego 1925 r.

Sad Powiatowy.

160. W tut. rej. stowarzyszeń nr. 2, odnośnie do "Staedtischer Frauenverein zu Culm", zapisane stowarzyszenie, zapisano:

a) Przewodnicząca p. Emma Liebentantzowa wystąpiła z za-

rządu, na jej miejsce wybrano uchwałą głównego zebrsnia z dniu 20 4. 20 r. p. Elżbietę Petersową.

b) Uchwałą (walnego zebrania z dnia 28 10. 21 r. wybrano w miejsce ustępujących pp. Marji Knorrowej i Gertrudy Dehnowej pp. Konstancję Gelgerową i Klarę Stuertzową członkami zarządu.

c) Uchwałą walnego zebrania z dnia 14 10. 24 r. zostało sto-

warzyszenie rozwiązane.

Stowarzyszenie przestało istnieć. Chełmno, dnia 16 lutego 1925 r.

Sad Powiatows

161. W naszym rejestrze stowarzyszeń dzisiaj wpisano pod nr. 38 stowarzyszenie: "Unitas", Związek Kaplanów na diecezję chelmiństowarzyszenie: "Unitas", Związek Kaplanow na diecezję chełmińską Pelplin. Statutu sporządzono w dniu 16-go listopada 1921 r. Zarząd'stanowią: Ks. dziekan dr. Czapla z Subków, ks. prob. Kupzyński z Dużego Gara, ks. prob. Jan Zakryć z Klonówki, ks. prob. Franciszek Filarski z Dzierżązna, ks. senator Feliks Bolt ze Srebrnik, ks. lokalny wikary Marjan Karczyński z Dąbrówki, ks. prob. Wacław Wojciechowski z Radzyna, ks. Jerzy Chudziński z Pelplina, ks. prob. Leon Gawin Gostomski z Rajków.

Tczew, dnia 14-go lutego 1925 r.

Sąd Powiatowy.

162. Do tut. sądowego rejestru handlowego oddział A pod nr. 128 zapisano następującą firmę: "Pomorski Skład Bławatów" a jako jej właściciela Bolesława Olszewskiego, kupca z Nawego miasta.

Nowemiasto, dnia 13 lutego 1925 r Sad Powiatowy.

# Zapisy w rejestrze majątkowym.

168. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie Józef Czólno i Marjanna z domu Bienich z Lubicza, kontraktem z dnia 29 marca 1921 r. umówili ogólną wspólność majątku.
Toruń, dnia 25 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

164. W naszym rejestrze malżeńskich praw majątkowych wpisano, że rolnik Franciszek Sarnowski i jego żona Władysława Wierzchowska z Zembrza, umową sądową zydnia 29 1. 1925 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 29 stycznia 1925 r. Sad Powiatowy. 165. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano, że małżonkowie:

1) stražnik celny Andrzej Minta i Emma z domu Borostowska

z Lubstynka, 2) rolnik Józef Jabłoński z Linówca i Józefa z domu Nastaj, 3) rolnik Władysław Jankowski z Rybna i Cecylja z domu Granica,

umówili ogólną wspólność majątkową. Lubawa, dnia 27 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy.

166. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano:
Władysław Prylowski i jego żona Bronisława ur Prabucka z
Starogardu, zawarli rozdział majątku.
Starogard, dnia 27 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy

## List gończy.

167. Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Pokoju w Dzieł-donie z dnia 20 11. 1928 r. ma być wykonana kara więzienia na polońskiej, córce Jana i Pelagji z d. Terasowa, lucz. lot 45 oz. w Wólce powiat Mława, wdowie, robotn, wyzn. prawo-sławn, która ukrywa się. Uprasza się o zearesztowanie i odsta-wienie wyżej wymienionej do nejbliższego wiezienia i o natychmia-stowe uwiadomienie Sądu z powołaniem się na znak akt 5 C 178/23.

Działdowo, dnia 26 lutego 1925 r.

Sad Powiatowy.

### Obwieszczenie.

168. W sprawie postępowania upadłościowego nad majątkiem Jana Karwasza, kupca w Chełmnie, ul Grudziądzka 16, kupca Pawła Muszyńskiego mianuje się zarządcą masy upadłościowej kupca Jana Karwasza z Chełmna, zamiast dotychczasowego zarządcy masy upadłościowej adw. Aleksandra Szymańskiego z Chelmna.

Chelmno, dnia 5 lutego 1925 r.

Sad Powiatowy.